# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 21 Stycznia 1837 r.

Nro 315 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Przekonawszy się o potrzebie dążenia wszelkiemi środkami do zapobieżenia używaniu wag i miar fałszywych szczególniej obecnie gdy takowe podług stałych zasad urządzonemi zostały, Senat postanawia aby odtąd żadna z osób handlem lub wyrabianiem wag i miar zajmująca się nie ważyła się takowych sprzedawać komu bądź kolwiek jeżeli takowe nazwiskiem fabryki lub wyrabiającego oneż rzemieślnika tudzież cechą Urzędu tutejszego do stęplowania wag i miar upo-

ważnionego opatrzonemi nie zostaną, a to pod rygorem zapłacenia kary, w kwocie złp. 100 przez tego ktoby przepis powyższy przekroczył.

Kraków dnia 19 Stycznia 1837 roku.

Prezes Senatu

HALLER.

Sekretarz Jlng Senatn.

DAROWSKI.

Nowakowski. Sek. Exp. Senatu.

Nro. 165.

### Dyrekcya Policyi W.M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości kogo to dotyczeć może iż w Depozycie Sądu Policyi poprawczey Wydziału Jędrzejowskiego znayduie się kożuszek krótki i surdut płocienkowy farbowany niewiadomemu właścicielowi w przechodzie z Krakowa do Częstochowy z sieni karczmy wsi Sułoszowy skradziony; ktoby się przeto sądził w tym bydź poszkodowanym ma się najdalej w przeciągu dni 30. do Dyrekcyi Policyi, celem powzięcia dalszej wiadomości, zgłosić.

Kraków dnia 12. Stycznia 1837 r.

Za Dyrektora Policyi

Majer.

Kaniewski Sekretarz.

Nro 4852.

# Trybunal I. Inst: W. N. iS. N. M. Krak: iJ. Okr.

W dopełnieniu reskryptu Schatu Rządzącego w dniu 28 Listopada 1836 r. do Nru 6960. D. G. S. wydanego podaje do publicznej wiadomości, iż dom opustoszały w Krakowie przy ulicy Gołębiej pod L. 255. położony do sukcessorów Wacława Rohlika należący, w myśl Uchwały Sejmowej z dnia 15 Grudnia 1818 r. zapadłej, sprzedauym zostanie na audyencyi publicznej Trybunału pod warónkami następującemi.

- 1) Cena szacunkowa rzeczonego domu przez w sztuce biegłych w summie złp. 4685 gr. 12' podana, zniżoną zostanie do jednej czwartej części to jest do złp. 1171 gr 10f12 i od tej licytacya rozpocznie się, chęć przeto licytowania mający na vadium złoży jednę dziesiątą część tejże to jest złp. 117 gr. 4½; w braku atoli licytantów od zniżonej kwoty złp. 1171 gr. 10½, licytacya rozpocznie się od ceny ofiarowanej przez któregokolwiek licytanta.
- 2) Nabywca połowę summy wylicytowanéj w dni 10 po odbytej licytacyi do składu sądowego złoży a drugą połowę dla zabespieczenia summ widerkaufowych i innych fundacyonalnych (jeśli jakie na tym domu znajdują się) przy sobie zatrzyma z zastrzeżeniem, iż gdyby żadne tego rodzaju długi nie znajdowały się lub połowy summy z licytacyi pochodzącej nie przenosiły, natenczas

w pierwszym przypadku tę drugą połowe, w drugim zaś resztę pozostałą od takowych w lat trzy do Kassy sądowej zapłacić obowiązany będzie z procentem po 5f0 od dnia objęcia w posiadanie domu rzeczonego.

- Nabywca obowiązany nadto będzie stosownie do ustawy sejmowej 3) z dnia 15 Grudnia 1818 r. zapadłej, nabyty przez siebie dom w przeciągu jednego roku wyreparować.
- Nie dopełniający powyższych warunków utraci vadium i nowa li-4) cytacya na jego niebespieczeństwo (to jestiż gdyby na nowym terminie licytacyi za mniejszą cenę dom rzeczony sprzedanym został tedy ilość niedostającą zapłacić obowiązany będzie), przedsięwziętą zostanie.

Do licytacyi stanowczej wyznacza się termin na dzień 27 Styeznia 1837 roku.

W Krakowie dnia 15 Grudnia 1836 roku.

T. Krzyżanowski.

(2r.)

Librowski Sekretarz.

#### DUDATEK

do Nru 4.

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

Pisarz Trybunalu I. Instneyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na žadanie Józefa Wierzejskiego (). M. Krakowa w Krakowie przy ulicy Szewskiej pod L. 328 zamieszkalego, od którego Adam Goleberski Adwokat w Krakowie przy ulicy Franciskańskiej pod L. 219 zamieszkały w Sądzie stawa, sprzedany zostanie przez licytacya publiczna dom zajezdny w Kleparzu przy ulicy Długiej pod L. 85 w Gminie VII. miejskiej polożony, w polowie do Józefa Wierzejskiego a w drugiej do maloletniej po Paule Rutkowskim należący, od wschodu z ulica Długa, od północy, z domem pod L. 86 Rycznego, od po. ludnia z domem pod L. 84, od zachodu z droga, publicana do klasztoru Panien Wizytek prowadzącą graniczący, a to wskutek wyroku Trybunalu z d. 9 marca r. b. między Józefem Wierzejskim a Rozalia Rutkowską i Adamem Dembosz, opiekunami maloletniej Rutkowskiej zapadlego, dział majątku dopuszczajacego.

Warunki licytacyi téj nieruchomości wyrokiem Trybunalu z dnia 16 listopada r. b. zapadłym zatwierdzone, są następujące:

1) Cena szacunkowa tej nieruchomości według oszacowania przez w sztuce bieglych ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie zlp. 7512 gr. 15, który to szacunek w braku licytantów no ostatnim terminie licytacyi zaraz na audyencyi Trybunalu i bez poprzedniego wyroku do 2 części zniżony zostanie.

 Cnęć licytowania mający złoży i część powyższego szacunku jako vadium, od czego dział popierający będzie wolny.

3) Nabywca zapłaci podatki zaległe stósownie do przepisów prawa, tudzież koszta licytacyi na rzecz i za kwitem Adwokata sprzedaż popierającego, jakie wyrokiem zasądzone mu zostaną i takowe z szacunku sobie potrąci.

4) Po uzupełnieniu powyższego warunku otrzyma dekret dziedzictwa.

5) Nabywca w dni czternaście po licytacyi, polowę summy wylicytowanej winien złożyć do depozytu sądowego, na przypadek zaś nabycia przez popierającego dział Wierzejskiego polowy domu rzeczonego właściciela, tenże w dni 14 po licytacyi jednę czwartą część summy wylicytowanej po potrąceniu kosztów Adwokatowi i podatków warunkiem trzecim zastrzeżonych złoży w depozyt sądowy.

6) Nabywca obowiązanym będzie dotrzymać dzierżawę domu tego czteroletnią od dnia 24 czerwca 1836 r. rozpoczętą Józefa Wierzejskiego licytacyą popierającego

jako hipoteczną.

7) Niedopełniający któregokolwiek z powyższych warunków utraci vadium na korzyść popierającego i nowa licytacya na jego niebezpieczeństwo a nigdy na zysk ogłoszona zostanie.

Do takowej licytacyi wyznaczają się dwa

termina.

Pierwszy przedstanowczy na d. 15 Lutego. Stanowczy na d. 17 Marca 1837 r.

Przedaż takowa odbywać się spędzie na audyencyi Trybunału I. Instancyi w Krakowie w domu Władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10tej rannej zaczynając za popieraniam Adwokata Adama Golęberskiego.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, oraz prócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hipotecznym objętych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi, złożyli na audyencyi Trybunalu wszelkie tytuły swych praw i wierzytelości z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem Adwokata.

Kraków dnia 23 Grudnia 1836, r.

Janicki.

Pisarz Trybunału I, Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż w skutku wyrokuTrybunału Pierwszej Instanevi od 21 grudnia 1836 r. miedzy Adamem Zamojskim obywatelem krajowym, zlotnikiem w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 29 zamieszkałym z jednej, a wspólsukcessorami ś. p. Jozefa Zamojskiego jako to: 1) Antonim Zamojskim obywatelem krajowym Jubilerem w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 37 .- 2) Stanisławem Zamojskim obywatelem krajowym, a oraz urzędnikiem administracyjnym przy ulicy Grodzkiej pod L. 200. -3) Karolina z Zamojskich Piechocka, Jana Kantego Piechockiego malzonka w assystencyi tegoż stawać mająca, w Krakowie przy rynku pod L. 16.-4) Julianna z Zamojskich Zglinicka, Antoniego Zglinickiego kupca i obywatela krajowego malżonką w jego essystencyi stawać mającą, w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 121. - 5) Panna Rozalia Zamojska, doletnia przy ulicy Grodzkiej pod L. 236. - 6) Janem Zamojskim subjektem handlu blawatnego w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 236. -7) Hipolitem Zamojskim usamowolnionym w assystencyi jego kuratora Antoniego Zglinickiego kupca i obywatela krajowego przy plicy Grodzkiej pod L. 79. -8) Anna z Lukowskich Zamojska po s. p. Józefie Zamojskim złotniku, obywatelu krajowym pozostala wdowa, przy ulicy Szerokicj pod L. 43, nakoniec - 9) Antonim Zglinickim kupcem i obywatelem krajowym jako exkutorem testamentu ś. p. Józefa Zamojskiego przy ulicy Grodzkiej pod L. 121 zamieszkałemi; z drugiej strony zapadlego odbedzie się w drodze działu sprzedaż publiczna kamienie w Krakowie przy ulicy Szerokiej pod L. 42 i 43 w gminie I. stojących, ś. p. Józefa Zamojskiego własnych, a to pod warunkami następującemi.

 Cena szacunkowa kamienic w Krakowie przy ulicy Szerokiej pod Liczbami 4<sup>2</sup>/<sub>3</sub> stojących, s. p. Józefa Zamojskiego własnych, a teraz do jego sukcesorów należących, ustanawia się na pierwsze wywolanie w summie 36,000 złp. w monecie grubej srebrnej courant

 Chęć licytowania mający dziesiątą część summy szacunkowej jako vadium złoży.

3) Nabywca zapłaci podatki zaległe jeżeliby się jakie okazały, stosownie do przepisów prawa w skutku klassyfikacyi. 4) Koszta licytacyi zaplacone będą niezwlocznie w skutek wyroku ustanawiającego ilość tychże, a to za kwitem Adwokata sprzedaż w drodze działu popierającego.

5) Nabywca obowiązanym będzie utrzymać mieszkańców w tychże kamienicach, do roku, z wolnością potrącenia, z ceny szacunkowej stosownej ilości czynszu, jeżeliby takowy z góry oplaconym został.

6) Summy widerkauffowe zostaną przy nieruchomościach z obowiązkiem placenia prowizyi po 5 od 100 od daty nabycia.

7) Vadium równie jak wypłaty stosownie do warunku drugiego, trzeciego, czwartego i piątego uskutecznić się mające, z ceny szacunkowej potracone będa.

8) Resztującą summę szacunkową zatrzyma przy sobie nabywca aż do wyroku klassyftkacyjnego, poczem każdemu wierzycielowi użytecznie umieszczonemu przypadającą należytośó zaplaci z procentem po pięć od sta, od daty stanowczej licytacyi rachować się mającym.

9) Schedy jakie sukcessorom ś. p. Józefa Zamojskiego wyrokiem działowym przyznane będą, obowiązanym będzie zaplacić nabywca z procentem po 5 od 100 od daty licytacyi.

10) Niedopełniający któregokolwiek bądź warunku utraci vadium na korzyść sukcessorów ś. p. Józefa Zamojskiego i oprócz tego nowa licytacya na jego niebezpieczeństwo ogłoszoną bylaby.

Do licytacyi przygotowawczej wyznacza się dzień 22 lutego, a do licytacyi stanowczej dzień 7 kwietnia 1837 r.

Sprzedaż nieruchomości wyżej wymienionych popiera Felix Słotwiński O. P. D. Adwokat w Krakowie przy ulicy Szerokiej pod L. 78 zamieszkały.

Zbiór objaśnień téj sprzedaży dotyczących, złożonym jest w kancelaryi Pisarza Trybusału I. Instancyi Wydziału Igo.

Wzywają się wszyscy wierzyciele hypoteczni lub prawa rzeczowe mający, aby dokumenta tychże praw dowodzące, na terminie pierwszym licytacyi zaprodukowali, a to końcem przyśpieszenia skutku klassyfikacyi.

Kraków dnia 7 stycznia 1837 r.

Janicki.